## N= 261.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 31. Oktober 1833.

Angefommene Frembe vom 29. Offober 1833.

Br. Raufm. Duck aus Frankfurt a. b. D., I. in Do. I St. Martin : Br. Raufm. Rufact aus Gnefen, I. in Do. 23 Ballifchei; Die Brn. Rauffeute Goldftein und Abrahameant aus Brefchen, I. in Do. 118 Ballifchei; Frau Larecta aus Ralifd, I. in Do. 00 Ballifchei; Br. Lehrer Bobiduber aus Glogau, Br. Conducteur Bohlgeboren aus Bromberg, I. in De. 99 Salbborf; Br. Raufm. hamburger aus Schmiegel, Die Brn. Raufleute Michel und Thig aus Nackel, Br. Raufm. Abraham aus Birke, fr. Raufm. Mofes aus Pinne, fr. Commiff. Dobros Blamofi aus Gedgin, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Raufin, Reuthe aus Magbes burg, I. in Do. 243 Breslauerfrage; Br. Guteb. v. Kraficti aus Malczemo, Br. Guteb, v. Kofauci aus Grotfowo, Frau Guteb. v. Wodpol and Dborgocto, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Gr. Guteb. v. Czapeli aus Rociczef, Fr. Chyleweffa aus Gnefen, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Sr. Raufm. Schreiber aus Rogafen, Sr. Raufm. Meyer Goldftein aus Brefchen, I. in Do. 384 Gerberftrage; Gr. Raufm. Mich aus Rrotofdin, I. in No. 350 Jubenftrage; Gr. Raufm. Weichert und br. Burgermeifter Reichert aus Dbornit, fr. Guteb. Glatte aus Brobinet, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Dulinefi aus Clawno, Sr. Guteb. v. Binfowefi aus Mierzewo, Frau Guteb. v. Dobrypca aus Chocicza, Frau v. Glebocka aus Onefen, I. in Do. 168 Bafferftrage; Gr. Guteb. Bielonacti ans Gonicgti, I. in Do. 33 Ballifchei; Sr. Reg. Conducteur Biemann aus Pobftolice, Sr. Private fcbreiber Sunger aus Berlin, I. in No. 136 Bilhelmöftrage.

Subhastationspatent Die unter No. 87. und 88. auf ber Worstadt Fissscherei hiefelbst belegenen, aus 2 Wohnspäusern, Hofraum und einem Garten bestehenden, der Cordula gebornen Jasnos wiez verwittweten Appneta zugehörigen Patent subhastacyjny. Grunta pod No. 87. i 88. na przedmieściu Rybaki tu w Poznaniu położone, do Korduli z Jasnowiczów owdowialey Rzymskiey należące, z dwóch domów, podworza i ogrodu składaiące Grundstücke follen im Wege ber nothwens bigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Laxe berselben beträgt 288 Mthlr. 15 Sgr. 42 Pf.

Der perentorische Bictungstermin sieht am 4. Fanuar f. Vormittags um 10 Uhr vor dem Königl. Landgerichts= Mathe helmuth in unserm Partheienzimmer an. Jahlungsfähige Kauflustige werden hierdurch aufgesordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zum Protokoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Juschlag an den Meist und Beste bietenden, wennkeine gesetzlichen Unstände eintreten, erfolgen wird.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen täglich in unferer Registratur eins gesehen werden.

Pofen, ben 16. September 1833.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Ueberden Nach= laß des hier zu Gnesen verstorbenen Ca= jetan Lassowski ist das abgekurzte Credit= Berfahren eingeleitet worden und soll die Bertheilung der Masse nachstens erfolgen.

Dies wird ten etwanigen unbekannten Glaubigern hiermit befannt gemacht, bamit fie sich mit ihren Anspruchen noch melben konnen.

Onefen, ben 20. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

mon r puowers i bescotte strategistic

się, drogą koniecznéy subhastacyi przedane bydź maią.

Taxa sadowa wynosi 288 Tal. 15

sgr. 42 fen.

Termin do licytacyi zawity wyznaczony został na dzień 4. Stycznia 1834. o godzinie 10téy przed południem. Odbywać się będzie w izbie posiedzeń naszych przez W. Hellmuth Sędziego Ziemiańskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki przedaży codziennie w Registraturze naszéy przeyrza-

ne bydź mogą.

Poznań, d. 16. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Nad pozostałym maiątkiem zmarlego tu Gnieznie Kajetana Laskowskiego skrócone postęs
powanie kredytowe zaprowadzoném zostało i w krótce dystrybucya massy
nastąpić ma.

To się więc niewiadomym iakim wierzycielom podaie do wiadomości, aby z swemi pretensyami ieszcze

zgłosić się mogli.

Gniezno, d. 20. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

mics verrelended all military and for

Subhastationspatent. Das im Pleschener Kreise belegene, den Ignaz v. Sikorskischen Erben gehörige Gut Chwa-lecin, welches nach der gerichtlichen Taxe unterm 13ten December 1826. auf 13346 Rithlr., und unterm 19. März 1833. auf 14,594 Rithlr. 21 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Erben öffentlich an den Meistbietenden versauft werden, und die Biestungstermine sind auf

ben Josten Januar 1834, ben 28sten April 1834., und der peremtorische Termin auf ben Josten Juli 1834, vor dem Landgerichts. Nath Boretius. Morgens um 9 Uhr allhier angesest.

Befitz und zahlungöfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisieht, bis 4 Wochen vor bem letten Termine, und die etwa bei Aufenahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Grotofdin, ben 26. August 1833.

Ronigh Preuß. Landgericht.

Subhastarionsparent. Die im Fraustädter Kreise, im Dorfe Kloda unter Mo. 25. belegene Freistelle und Krugs Wirthschaft nebst Zubehör, dem Bauer Samuel Heinze und feiner Chefrau, Hedwige geborne Heinze, zugehörig, welche nach der gerichtlichen Tare, die

Patent subhastacyiny. Dobra Chwalęcin, w powiecie Pleszewskim położone, sukcessorom Ignacego Sikorskiego należące, które według taxy sądowey pod dniem 13. Grudnia 1826. na 13,346 Tal., a pod dniem 19. Marca 1833. na 14,594 Tal. 2 t sgr. 8 fen. ocenione zostały, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Stycznia 1834., na dzień 28. Kwietnia 1834., termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Lipca 1834., zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Boretius w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d 26. Sierpnia 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny. Gospodarstwo i gościniec z przyległościami w wsi Kłodzie pod No. 25. w powiecie Wschowskim położone, a kmieciowi Samuelowi Heinze i żonie iego Jadwidze z Heinzów należące, podług sądowey taxy, która u nas przeyrza-

bei und eingesehen werben kann, auf 1095 Ribl. gewürdigt worden ist, soll zusolge Auftrages des Königl. Lands Gerichts zu Fraustadt, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Victungs=Termin ist auf den 21. November c. vor dem Justigrath Willmann fruh um 9 Uhr hieselbst angesetzt, welcher Termin besitzsfähigen Käusern hierdurch bekannt gesmacht wird.

Liffa, ben 2. September 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

ną bydź może, na 1095 Tal. oceniosne, z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, do czego termin licytacyiny na dzień 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Radzcą sprawiedliwości Willmanem w mieyscu, wyznaczony został, o którym zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Leszno, dnia 2. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Am 15. Det tober c. ist in der Warthe bei Stobnicer Hauland in der Nahe von Obrzycko ein unbekannter Leichnam mannlichen Geschlechts gefunden worden. Er war mit einem kurzen blaumelirten tuchenen Uesberrocke und leinwandenen Hosen verseben, ohne Fußbekleidung. Die Größe betrug 5 Fuß 5 Joll. Er war von Faulniß schon sehr ergriffen, der Kopf von Haaren entblößt und das Gesicht schwarz, der Mund mit vollständigen Zähnen verssehen. Zeichen äußerer Verletzung warren nicht wabrzunehmen.

Indem wir dies zur offentlichen Rennt= niß bringen, fordern wir Jedermann, der über ihn und seine nahern Berhalt, nife Austunft geben tann, auf, uns hamit balb bekannt ju machen.

Rogafen, ben 19. Ditober 1833.

Obwieszczenie. Dnia 15. Października r. b. w rzece Warcie przy Stobnickich Olędrach pod Obrzyckami znaleziony został trup nieznaiomy płci męskiéy. Był ubrany w surdut sukienny niebiesko kolorowy, płócienne spodnie bez botów. Wysokość iego była 5 stóp 5 cali, był iuż bardzo zgniliznie podpadłym, głowa bez włosów i twarz czarna, usta z wszystkiemi zębami. Znaków powierzchonego uszkodzenia nie było.

Podaiąc to do publiczney wiadomości, wzywamy każdego, któryby zmarłego znać lub o iego osobistych stosunkach wiadomość posiadać miał, aby nas o tém iak nayspieszniey zawiadomił.

Rogoźno, d. 19. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Zekanntmachung. In ber Racht vom 25. zum 26. Januar 1832. wurde Franz Malicki auf der Pustkowie Bielamy in seinem Hause von Räubern überfallen, gemordet und unter Anderm folgender Sachen beraubt:

- 1) einer Minte,
- 2) eines Rarabiners,
- 3) eines mit Gilber beschlagenen Rohrs mit einer lebernen Troddel,
- 4) einer goldenen Tafchenuhr, mit einem befondern gewohnlich ledernen Beutel,
- 5) zwei großer Tischtücher mit einer Laubguirlande, 3½ Ellen lang und 2½ Ellen breit,
- 6) ein Paar alter Bemben,
- 7) eines leinwandenen Mantels,
- 8) einer bunkelblauen Czamara mit grauen Andpfen und Schnuren be= fest, mit Banbern zum Buknopfen,
- 9) ein Daar neuer rindoleberner Stie-
- 10) zweier filbernen Schuhschnallen,
- bem Bor= und Zunamen bes Ber= ftorbenen,
- blauem Tuche, vieredig, mit grauem Baranef besetht, und bie andere bon aschgrauem Tuche mit schwarstem Schnallen = Baranet besetht.
- 13) einer grunrosen dunkelblan geglts terten, mit Gilber ausgenahten ten Leibbinde, mit weiß seidenen Trobbeln,

Obwieszczenie. W nocy z 25. na 26. Stycznia 1832. został Franciszek Malicki na Pustkowiu Bielawy mieszkaiący, w domu swym przez napastników napadnięty, zamordowany i między innemi następnych rzeczy pozbawiony:

- 1) flinty,
- 2) karabinka,
- 3) trzciny oprawnéy srebrem z rzemiennym kułtusem,
- 4) zegarka złotego kieszonkowego zwyczaynego z osobną kowertą, czyli raczy z rzemiennym woreczkiem,
- 5) dwóch obrusów dużych z deseniem liściowym, trzy i pół łokcia długie, a 2½ łokcia szerokie,
- 6) parę starych koszul,
- 7) płaszcza płóciennego,
- 8) czamary granatowey sznurkami szaremi, z taśmami na guziki zapinanemi,
- 9) parę bótów nowych iałowicznych.
- 10) dwóch szpinków srebrnych do trzewików,
- II) mosiężnéy pieczątki z imieniem i nazwiskiem nieboszczyka,
- 12) dwoch czapków, iedna była z sukna granatowego z czterema rogami, siwym barankiem obsadzona, a druga sukienna popielata z czarnym barankiem waskim,
- 13) pasa iedwabnego koloru zielono. rozowego z kratkami granatowemi srebrem haftowanego z bialemi kultusami.

14) ber filbernen Beichlage bon einem in 4to gebundenen Buchereinbande.

Wer über Die Morder und über die That, fo wie uber die geraubten Gegen= fande Mustunft geben fann, wird aufs gefordert, davon ber nachften Dbrigfeit und jugleich bem unterzeichneten Inqui= fitoriat gu ben Unterfuchunge = 21ften cfa Johann Wysoczyński et Compl. Mustunft zu geben. Insbefondere wer= ben alle Civil= und Militairbeborben, fo wie die Gensdarmerie ergebenft erfucht, darauf zu vigiliren und die Thater fo wie die Gachen anzuhalten und an uns abzuliefern.

Rogmin, ben 5. Oftober 1833.

Ronigi, Preug. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Die unter No. 2. Dom belegene Rurie foll abgebrochen werben, nachdem borber die Baumateri= alien burch Meifibietende erftanden find.

Raufluftige werden baber biermit ein= geladen, in dem auf den ti. Dovem= ber b. J. 9 Uhr Bormittage vor bem herrn Polizeirath Berger anberaumten Ligitationstermine in bem Lofale Des Do= . ligei Direktorit auf biefigem Rathhaufeju erfcheinen und bas Weitere ju gemartigen. of the track the wise, star

Die Bedingungen tonnen mahrend ber Umtoffunden bei und eingeschen werben.

Pofen, am 24. Oftober 1833. Roniglides Rreise und Stadte Krol. Dyrektoryum Policyi Polizei Direftorium.

water to one riversed and

14) sreberków z kompatorów od książki in 4to prawney.

Przeto wzywa się każdy, ktoby tylko o tych napastnikach, czynu. lubo zrabowanych rzeczach wiado. mość dać w stanie był, aby o tem navbliższéy władzy i zarazem podpisanemu Inkwizytoryatowi do akt śledźtwa naprzeciw Janowi Wyszoczyńskiemu i wspólnikom doniósł. W szczególności wzywamy szanowne władze cywilne i woyskowe, iakoli też Zandarmeryą ninieyszém, aby na to baczność miały, i tak napastników iak rzeczy przytrzymać i nam nadesłać raczyły.

Koźmin, d. 5. Paźdz. 1833. Kró!. Pruski Iukwizytoryat.

Obwieszczenie. Położona na To. mie pod Nrem 2. kanonia po nastapioney sprzedaży materyałów budowlicznych, ma bydź zniesioną.

Kupienia tych materyałów ochotę maiących zapraszamy na termin licy. tacyiny przed Deputowanym Ur. Berger Radzca Policyi dnia 11. Li stopada r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowem podpisanego Dyrektoryum na Ratuszu.

Warunki podczas godzin urzędowych każdego dnia przeyrzane bydź moga.

Poznań, d. 24. Października 1833. obwodu i miasta Poznań.

Huktion. In Folge Auftrages des hiesigen Königl. Landgerichts werde ich den 19. November d. J. und die folgenden Tage im Stägeschen Hause hiesselhst am Markte ein vollständiges Meusblement, meistentheils von Mahagoni, einen Mahagoni-Flügel, große und kleine Spiegel, Porzellain, Kupfer, Glas und allerlei Küchengeräth; ferner Kutsche, Wagen und Geschirr, Fenstergardinen, Wasche, Tischzeug, kostbare Gemälde und eine vollständige Gallerie polnischer Könige von beträchtlichem Werth, öffentstich an den Meistbietenden verkausen, was ich hiermit bekannt mache.

Guefen, ben 24. Oftober 1833.

Martert, Expedient,

Aukcya. W skutku zlecenia tuteyszego Król. Sadu Ziemiańskiego. sprzedawać będę w terminie dnia 19. Listopada r. b. i w następuiących dniach w pomieszkaniu Staege przy rynku w mieyscu położonym, kompletne mobilia pokoiowe po większév części z drzewa mahoniowego, skrzydło z drzewa mahoniowego, wielkie i małe lustra, porcellane, miedż, szkło i różne sprzety kuchenne, tudzież poiazd, wozy i szory, fioranki, bieliznę i stolową bieliznę, kosztowne malatury, tudzież zupełnie kompletną galleryą królów polskich znaczney wartości, a to publicznie naywięcey daiącemu, co ninieyszem podaie do wiadomości.

Gniezno, d 24. Paźdz. 1833. Markert, Expedyent.

Bekanntmachung. Bur Bermeistung unnothiger Correspondenz mache ich bekannt, daß ich schon seit 2½ Jahren mein Umt als Justizcommissarius nieders gelegt habe.

Bodgewo bei Goftyn, ben 15. Deto=

ber 1833.

Der Königl. Juftig-Commiffione = Rath ,

Wszelkiey niepotrzebney korrespondencyi zapobiec, obzuaymiam ninieyszem, iż iuż od półtrzecie roku urząd móy iako Kommissarz sprawiedliwości złożyłem.

Bodzewo przy Gostyniu, dnia 15.

Października 1833.

Król, Kom. Spraw. Radzca Kaulfuss. Meine theure Frau, henriette Sophie geb. Suttinger, starb am 25. d. M. fruh  $5\frac{1}{2}$  Uhr am 9ten Tage nach ihrer Entbindung am Kindbettsieber; das Kind war ihr schon am 18. vorangegangen. Entfernten theilnehmenden Freunden diese Anzeige von heyer, Konigl. Bez. Wont.

Dufgnif, ben 28. Oftober 1833.

Vorzüglich gute Sorten rothe und weiße Landweine zu 10 à 71 Sgr. bas Quart bei Ernft Weicher, No. 82. am alten Markt.

Ertrafeinen Pecco= und Raiferthee, extrafeinen Arac de Goa und extrafeinen alten Jamaica = Rumm verfauft Ernft Beicher in No. 82. am alten Martt.

Von ber seizigen Leipziger Meffe, bes neuesten Geschmacks Parifer Damen-Sate, Hauben, Bander, Blumen, Cravatten, Colliers u. f. w. committirt, empfiehlt zu billigen Preisen J. E. Krzyzanowsti, Markt No. 39.

Eruzifire und Kreuze, wie solche bei Leichenbegangnissen und Prozessionen vorgetragen werden; Monstranzen, Kelche und Patenen, so wie eiserne Altarleuchster, Eruzifire mit Postament, das heilige Abendmahl, größte Sorte, als Altarsstick ganz besonders zu empschlen, und reichgestickte Altardecken verkausen außerst wohlseil Hutardecken verkausen außerst wohlseil

Wir kaufen golbene und filberne Denkmunzen aller Urt zu jeder Zeit und bezahlen folche fehr preiswurdig. Subner & Sohn in Breslau.

Auf bem Dom. Rombegon bei Bagrowig find mehrere Schod junge vers ebelte Dbftbaume aller Art zu verkaufen, eben fo Wildlinge.

Eine erfahrene Wirthin und Ausgeberin wird zu Weihnachten b. J. von einer Herrschaft auf dem Lande gesucht. Eine Golche kann das Nähere erfahren bet ber Spegattin des Kanzlei-Juspektor Sperling zu Posen, Fischerei No. 53.